# Posener Intelligenz = Blatt.

## Mittwochs, den 18. Januar 1826.

### Angekommene Fremde vom 12: Januar 1826.

Herr Gutöbesiker Graf v. Potworowöfi aus Gola, hr. Gutöbesiker von Micielöfi aus Galowo, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; hr. Gutöbesiker v. Potulici aus Potulis, hr. Gutöbesiker v. Potworowöfi aus Deutschefiker v. Presse Gutöbesiker v. Kwilecti aus Kodylnik, I. in Nro. 1 St. Martin; hr. Gutöbesiker v. Gajewöfi aus Cerekwice, hr. Gutöbesiker v. Brednickt aus Wilsowo, herr Gutöbesiker v. Stadlewöfi aus Zalesie, I. in Nro. 116 Breitestraße; Frau Gutöbesikerin v. Chlapowöfa aus Czerwona-Wies, hr. Kausmann Werkmeister aus Stettin, I. in Nro. 165 Wilhelmöstraße.

Den 13ten Januar.

herr Ober = Regierungstrath Neuhaus aus Berlin, I. in Nro. 99 Wilbe; Fr. Eigenthumer v. Polansti aus Chlapomo, I. in Nro. 391 Gerberftrage.

Den Taten Januar.

Herr Kaufmann Simon aus Königsberg, Sr. Pachter Voluga aus Winas- Gura, I. in Mro. 384 Gerberftrage.

Den Isten Januar.

Helzynöki aus Köbnig, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesißer Graf Mielzynöki aus Köbnig, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesißer von Skorzewski aus Szzurn, Hr. Kaufman Littmann aus Thorn, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Kaufmann Bauer aus Edlu, Hr. Kaufmann Bomske aus Landsberg a. d. B., Hr. Gutsbesißer v. Molinski aus Rybno, Hr. Gutsbesißer Opig von Boberstein aus Bytoslaw, I. in Nro. 384 Gerberstraße.

Ebiffal-Borlabung.

Zur Liguidation sammtlieder Ansprüche an die Amts = Caution des vormaligen Executors bei dem Friedens = Gerichte zu Rogasen, Kleinaczef, haben wir einen Termin auf den 7. März 1826 früh um 10 Uhr vor dem Landgerichts = Reserendarius Küdenburg in unserem Instruktions = Zimmer anberaumt, zu welchem wir sämmtliche unbekannte Gläubiger unter der Verwarnung vorladen, daß sie bei ihrem Ausbleiben ihrer Ansprüche an diese Dienstkaution für verlusig erzklärt und nur an die Person des ehemaligen Executors Kleinuczek werden verzwiesen werden.

Posen den 7. October 1825. Konigl. Preuß. Landgericht.

Edictal = Citation.

Der auf Grund der am 4ten Mai 1799 durch den Lucas v. Bninkfi außgestellten Obligation über die Rubr, III. Nro. 8. der Biezdrower Güter mit 25,000 Mthlr. eingetragenen Post am 3ten Juni 1799. ertheilte Hypotheten-Schein für den Ignaß v. Bninkfi, wird in dessen Nachlasse vermißt, und hat von dessen Erben, welche über die Post quittirt haben, nicht beschafft werden können.

Auf ben Antrag bes Florentin Grafen von Bninsti, bem Besiger dieser Guter und Miterben des Ignag v. Bninsti, soll bies Document aufgeboten und amortisfirt werden.

Es werden baher alle biejenigen, wels

Zapozew Edyktalny.

Do likwidacyi wszelkich pretensyi do kaucyi za urząd byłego Exekutora Sądu Pokoiu w Rogoźnie Kleinaczek wyznaczyliśmy termin na dzień 7. Marca 1826. zrana o godzinie to. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Rüdenburg w izbie instrukcyiney Sądu naszego, na ktory wszelkich wierzycieli niewiadomych pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż w razie niestawienia się z pretensyami swemi do teyże kaucyi mianemi oddaleni i iedynie do osoby byłego exekutora Kleinuczek przekazanemi bydź maią.

Poznań d. 7. Paźdz. 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Attest hypoteczny dla Ignacego Bnińskiego pod dniem 3. Czerwca 1799 przez Łukasza Bnińskiego wystawiony na summę 25,000 Talar. na dobrach Biezdrowie Rubr. III. No. 8 lokowaną, udzielony pozostałości tegoż Ignacego Bnińskiego zaginął i przez Sukcessorów którzy z teyże summy pokwitowali, wynalezionym bydź nie może.

Na wniosek Florentyna Bnińskiego, iako właściciela tychże dóbri Współsukcessorów Ignacego Bnińskiego Dokoment ten amortyzowanym bydź ma.

Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy iako Właściciele, Zastawnicy

de als Gigenthumer, Pfand - ober Briefe= inhaber ober Ceffionarien, Unfpruche an biefem Documente zu machen haben, hiermit vorgeladen, in dem auf ben Tifen Mai 1826. Bormittage um 9 Uhr por bem Landgerichterath Schwurg in unserem Gerichte = Locale anftehenben Termine entweder in Derfon oder burch gesetlich zuläffige Bevollmächtigte, wo= zu ihnen der Landgerichtsrath, Juftig= Commiffarius Bon und bie Suftig = Com= miffarien Guderian und v. Przepalfowsfi in Borfchlag gebracht werben, zu erfchei= nen, und ihre Unipruche an bem gedachten Documente nachzuweisen, beim 2148= bleiben aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren Unspruden an diefe Poft und gebachtes Document pracludirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferleat, und bie Lbschnug dieser Post erfolgen wird.

Posen den 29. December 1825. Abnigl. Pronfisches Landgericht. lub Cessyonaryusze pretensye do tego Dokumentu maią, aby się w dniu 1. Maia 1826 przed poludniem o godzinie gtey przed Sędzią Schwürtz w naszym zamku sądowym wyznaczonym terminie, osobiście, lub przez dopuszczalnych Pełnomocniktórych Kommissarzy ków, na Sprawiedliwości Boy, Guderyana i Przepałkowskiego się proponuja stawili, w razie zaś niestawienia się spodziewali, iż z swemi pretensyami do tey summy i rzeczonego Dokumentu wykluczeni, im wieczne milczenie nakazane zóstanie i wymazanie tey summy nastąpi.

Poznań d. 29. Grudn. 1825.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations-Patent.

Da sich in dem sm 31. August d. Z. zum Verkauf des den Erben des Friebensterufts-Exekutor Mortin Dymczynski gehörige, hier auf der Vorstadt Zasgorze unter Nrs. 128 belegenen, gerichtelich auf 780 Athle. 3 fgr. 7½ pf. gewürdigten Grundstäcks keine Käuser einzesunden haben, so ist auf den Antrag der Gläubiger ein wechmaliger Victungs-Termin auf den 4. April 1826 Borsmittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Reservature Müller in unserem Instructions-Zimmer anbergumt worden.

Patent Subhastacyiny.

Gdy na terminie dnia 31. Sierpm. r. b. do przedaży nieruchomości na przedmieściu Zagurzu pod liczbą 128 położony, do Sukcessozów po Marcinie Dymczyńskim Exekutorze Sądu Pokoiu należących, sądownie na 780 Tal. 3 śgr. 7½ fen. otaxowaney żaden chęć kupna maiący, niezgłosił się, przeto na wniosek Wierzycieli nowy termin zawity na dzień 4. Kwietnia 1826. zrana o godzinie 10. przed Ref. Sądu Ziemiańskiego Müller w Izbie Instrukcyj-

Rauf= und Besikfähige werben vorge= laben, in diesem Termin personlich ober durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Lare und Bebingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 19. September 1825. Konigl. Preuf. Landgericht, ney Sądu naszego wyznaczony został. Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminie tem osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący ieżeli prawna iakowa niezaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzaną bydź może.

Poznań d. 19. Wrześn. 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal = Citation.

Ueber den Nachlaß bes, am 3. Jamuar bieses Johres verstorbenen Erbherrn der Guter Turkowo, Nepomucen v. Lutomski, ist heute Mittags um 12 Uhr der Concurs eroffnet worden.

Es werden daber alle biejenigen unbefannten Glaubiger, Die Anspruche an ben Nachlaß haben, hiermit vorgeladen, fich in bem, gur Anmeldung und Ausweisung ihrer Unspruche vor bem Depus tirten Landgerichtsfath Bielefeld in un= ferem Partheien = Bimmer auf ben 25. Rebruar f. J. Bormittage um 9 Uhr angesetten Termine perfonlich ober burch gesetzlich zuläffige Bevollmachtigte gu erscheinen, ihre Unsprüche anzumelben, und beren Richtigfeit nachzuweisen, Die Michterschienenen follen mit ihrer Forderung an die Maffe pracludirt, und ihnen beshalb gegen Die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością zmarłego w dniu 3. Stycznia r. b. dziedzica dóbr Turkowa Nepomucena Lutomskiego dziś o godzinie 12. w południe konkursotworzony został.

Zapozywamy przeto wszystkich nieznaiomych Wierzycieli, którzy pretensye do pozostałości tey maią, aby się w terminie do posiadania i wykazania swych pretensyi na dzień 25. Lutego 1826. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Bielefeld, w izbie naszey instrukcyjney wyznaczonym osobiście, lub przez Pełnomocników prawnie dozwołonych stawili; pretensye swe podali, i rzetelność ich udowodnili, gdyż w razie niestawienia się z pretensyami swemi do massy prekludowanemi i wieczne im w tey mierze przeciw innym

Denjenigen Gläubigern, welche burch allzuweite Entfernung oder andere legale Chehaften an der persönlichen Erscheinung gehindert werden, und denen es an hiessigem Orte an Befanntschaft fehlt, wers den die Justiz-Commissarien Weißleder Bon und Lufaszewicz als Mandatarien in Borschlag gebracht, an denen einen sie sich wenden, und denselben mit Insormation und Vollmacht versehen können.

Pofen den 3. October 1825. Koniglich Preuß. Landgericht.

wierzycielom nakazane zostanie milczenie. Tym wierzycielom którzy
dla zbyteczney odległości lub innych
prawnych przyczyn osobiście stanąć
nie mogą, i w mieyscu tuteyszym
znaiomości nie maią, proponuiemy
na Mandataryuszów Kommissarzy
Sprawiedliwości, Weissleder, Boy
i Łukaszewicza, z których iednego
obrać i w informacyą i plenipotencyą
opatrzyć mogą.

Poznań d. 3. Paźdz, 1825. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag eines Realglaubigers, soll das im Posener Kreise belegene, gerichtlich auf 19,280 Athir. 3 fgr. 9 pf. abgeschätzte adeliche Gut Lagiewnifi cum attinentiis meistbietend verkauft werden.

Es find bagu bie Termine auf

den 21. Februar, den 23. Mai, und den 24. August 1826,

wobon der letztere peremtorisch ist, sebesmal Vormittags um 9 Uhr vor dem Kandgerichtsrath Elsner in unserm Gerichtsschlosse angesetzt, zu welchen besizsähige Kaussussige mit der Aussorderung vorgeladen werden, eine Caution von 1000 Athlir, in baarem Gelde oder in Pfandbriefen zu erlegen, und mit dem Vemersen, daß nach Abhaltung des persemtorischen Termins der Zuschlag ersfolgen soll, wenn nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme erfurdern.

Auch soll nach gerichtlicher Erlegung

Patent subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego wieś Łagiewniki w Powiecie Poznańskim położona sądownie na 1928 zalarów 3 śgr. 9 fen. oszacowana naywięcey daiącemu przedaną bydź ma.

W tym celu termina na dzień 21. Lutego, dzień 23. Maja i dzień 24. Sierpnia 1826.

z których ostatni zawity iest, zawsze przed południem o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Elsner w naszym zamku sądowym wyznaczone zostały na które zdatność kupna mających z tem wezwaniem zapozywamy, aby kaucyą 1000 tal. w gotowiźnie lub w listach zastawnych złożyli, ztą wzmianką, iż po odbytym terminie zawitym przyderzenie nastąpi, skoro prawne przyczyny

bes Kanfschillings die Loschung sammtlischer eingefragenen wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion der Instrumente bedarfz verfügt werden. Die Laxe und Bedingungen können täglich in unserer Reglsstratur eingesehen werden.

Posen den 10. Oktober 1825. Königl. Preuß. Landgericht.

Edictal=Vorladung.

Auf den Antrag des Vornundes des Minorennen Wahlpahl und unter Gesnehmigung der Vornundschafts-Behörde ift über den Nachlaß der verstorbenen Benjamin und Anna Rosina gedorne Stora Wahlpahlschen Ehelute der erbzichaftliche Liquidations = Prozeß erbffnet und die Stunde der Erbsfnung auf heute 12 Uhr Mittags bestimmt worden.

Es werden daher alle diesenigen, welche an den Nachlaß Ansprüche zu has ben vermeinen vorgeladen, in dem auf den 25. Februar 1826 por dem Landgerichts = Referendarius Struenses Bormittags um 9 Uhr in unserem Partheienzimmer anstehenden Liquidations= Termine perfonlich oder durch gesetzlich zulässige Bevoltmächtigte zu erscheinen, ihre Forderungen anzumelden und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls aber zu gewärtigen, daß sie aller ihrer etwanisgen Porrechte für verlustig erstärt und damit an dassenige werden verwiesen werden, was nach Vefriedigung der sich

na przeszkodzie nie będą, i położeniu summy kupna wymażanie wszelkich zaint bulowanych iako też do
percepcyi niedoszłych summ i w
prawdzie ostatnich bez i rodukcyi
dokumentów zadysponowanem zostanie. Taxa i warunki codziennie
w Registraturze przeyrzane bydź
mogą.

Poznań d. 10. Października 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek opiekuna nieletnich Wahlpahl i z zezwoleniem władzy opiekuńczey process sukcessyino likwidacyjny nad pozostałością znarłych Beniamina i Anny Rozyny z Storow małżonków Wahlpahl otwo-zonym, godzina otwarcia na dzień dzisieyszy o godzinie 12, w południe oznaczoną została.

Zaczem zapozywaią się wszyscy ci, którży do tey pozostałości pretensye mieć mniemaią, aby się w dniu 25. Lutego 1826. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Struensee przedpołudniem o godzinie 9. w naszey izbie instrukcyjney w wyznaczonym likwidacyjnym terminie osobiście lub przez dopuszczalnych pełnomocników stawili, swę pretensye zameldowali i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się maią, że wszelkie swe prawa pierszenstwa utracą i tylko do tego co po zaspoko-

melbenben Glänbiger von ber Maffe noch übrig bleibt.

Denjenigen Pratendenten, welche peribnlich zu erscheinen verhindert nerden, und denen es hier an Bekanntschaft mangelt, werden die Justiz = Commissarien Landgerichtsrath Boy, der Justiz = Commissarius Mittelstädt und v. Przepalkowkti in Borschlag gebracht, die sie mit Bollmacht und Information versehen können,

Posen ben 3. October 1825. Konigl. Preuß, Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag eines Gläubigers, soll bas der Marianna v. Zielinska geborne von Roscielska gehörige, im Oborniker Kreise belegene, im Jahre 1824 gericht, lich auf 20294 Athler. gewürdigte Kitterscht Nieszawa weistbietend verkauft wersen. Die Vietungs-Termine stehen auf

ben 13. September, ben 13. December c., und

ben 13. Marz 1826.,

Vormittags um 10 Uhr, von welchen ber Letztere peremtorisch ift, vor dem Land-Gerichts-Rath Raulfuß in unserem Infruftions-Zimmer an.

Rauf = und Besitzsähige werden vorgeladen, in diesen Terminen entweder
in Person oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in josern nicht gesetzliche Um=
stände eine Ausnahme gestatten. ieniu melduiących się wierzycieli w kassie pozostanie, odesłani będą.

Ci zaś pretendenci, którzy osobiście stanąć nie mogą, i którym na znaiomości zbywa, takowym proponuią się Kommissarz Sprawiedliwości i Sędzia Boy, Komissarze Sprawiedliwości Mittelstaedt, i Przepałkowski, których pełnomocnictwemi informacyą opatrzyć mogą.

Poznań d. 3. Paźdz. 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego dobra slacheckie Nieszawy w Powiecie Obornickim położone, w roku 1824 sądownie na 20294 Tal. otawowane, Maryanny z Kościelskich Zielińskiey dziedziczne, naywięcey daiącemu przedane bydź maią.

Termin licytacyi na dzień 13. Wrzesnia, dzień 13. Grudnia r. b., dzień 13. Marca 1826,

zrana o godzinie totéy z których ostatni iest zawity, przed Konsyl. Sądu Ziemiańskiego Kaulfus w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczym gdy prawna iaka nie Die Taxe und Bebingungen können in der Registratur eingesehen werden. Posen den 2. Mai 1825.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Befanntmadung.

Es soll nach bem hier affigirten Tub= haftations-Patente die in Neudorf Virn-baumer Kreises gelegene, dem Müller Johann Samuel Faustmann gehörige, auf 885 Athle. 10 sgr. gerichtlich abgeschäfte Wassermühle, nehst Wohngebände, Scheune, Stallung, 1 culmisschen Hufe Land, Wiesen, Garten und etwas Wald, in dem am 7. April 1826. Vormittags um 9 Uhr hier anssehenden Termine öffentlich meistbietend verkauft werden, wozu wir Käuser einsladen.

Meserig ben 12: December 1825. Konigl, Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Der jüdische Kirschner Ruben Bernsstein und die Röschen Kanin zu Lissa, haben in dem unter sich errichteten geschtlichen Chekontrakt die Gütergemeinsschaft ausgeschlossen, welches nach §. 422. Tit. I. Theil II. des Allgemeinen Landrechts hiermit zur Kenntniß des Pusblikums gebracht wird.

Fraufadt den 22. Dezember 1825. Konigl. Preuf. Landgericht.

zaydzie przeszkoda, naywięcy daiący przyderzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź moga.

Poznań d. 2. Maja 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, młyn wodny w Nowey-Wsi Powiecie Międzychodzkim położony, Młynarzowi Janowi Samuelowi Faustmann należący, sądownie na Talarów 885 śgr. 10 oceniony, publicznie naywięcey daiącemu tu w Międzyrzeczu w terminiednia 7. Kwietnia 1826. o godzinie gtey zrana, wraz z domostwem mieszkalnym, stodołą, chlewem, iedną włóką roli miary chełmińskiey, łąkami, ogrodami i cokolwiek borem, przedany będzie.

Ochotę kupienia maiących wzy-

wamy nań ninieyszém.

Międzyrzecz d. 12. Grudnia 1825.. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Starozakonny Ruben Bernstein kuśnierz i Rozia Kanin z Leszna w zawartym pomiędzy sobą kontrakcie przedślubnym wspólność maiątku wyłączyli, co się stósownie do S. 422. Tyt. I. Część II. P. P. Kr. ninieyszem do wiadomosci publiczney podaie.

Wschowa d. 22. Grudnia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

(Sierzu zwei Beilagen.)

## Erste Beilage zu Rro. 5. des Pofener Intelligenz-Blatts.

Subhaftations=Patent.

Auf ben Untrag ber Real-Gläubiger, foll bas im Mogilner Kreise belegene abliche Gut Clabeszewko eum attinentiis, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 25451 Mthlr. 8 fgr. 6 pf. gewürdigt worben ift, bffentlich an ben Meistbiestenden verkauft werden.

Es find hierzu brei Bietungs = Ter=

ben 23. August c., ben 23. November c., und der peremterische Termin auf den 24. Februar 1826.,

vor dem Deputirten Herrn Landgerichts= Affessor Schwurz Morgens um 9 Uhr in bem biesigen Gerichts=Locale anberaumt.

Desigfahigen Käufern werden biefe Termine mit der Nachricht befannt gemacht, daß in dem letten Termine das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen werden wird, in sofern nicht gesetzliche Gründe solches verbindern,

Das Tag = Instrument und bie Verkaufsbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden, wobei es ebem Interessenten frei fieht, seine etwanige Einwendungen gegen die Tage vor bem Termine einzureichen.

Jugleich werden die ihrem Wehnorte nach imbekannte Realgläubiger, als der Facundus v. Glisztynski, und tie Martin Pannekschen Erben, hierdurch offentslich vorgeladen, ihre Rechte in den anskehenden Licitatons = Terminen wahrzusnehmen, unter der Verwarnung, daß

#### Patent Subhastacyiny,

Wieś szlachecka Słaboszewko w Powiecie Mogilinskim sytuowana, która wraz z przynależytościami według sądowey taxy na 25,451 Tal. 8 sgr. 6 fen. oszacowaną została, na wniosek realnych Wierzycieli drogą publiczney licytacyi naywyżey podającemu sprzedaną bydź ma. Tym końcem wyznaczone są trzy termina licytacyine to iest

na dzień 23. Sierpnia r. b.

na dzień 23. Listopada r. b.

termin zaś ostateczny

na dzeń 24. Lutego 1826,

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Schwürz w sali Sądu tuteyszego. O tych terminach twiadomia się zdolnych posiadania nabywcow z tem oświadczeniem, że w ostatnim terminie wieś rzeczona naywyżew podaiącemu przybitą zostanie, ieżelibi prawne niezaszły powody.

Instrument Detaxacyi iako teź warunki sprzedania w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą, gdzie każdemu Interessentowi iest wolno podania przeciw teyże taxie zarzutów.

Zarazem wzywa się ninieyszem publicznie z pobytu swego niewiadomych realnych wierzycieli, iako Fakundego čítszczyńskiego i Sukcessorów Marcina Pannek, ażeby na powyżey wyznaczonych terminach swych praw dopilnowali, a to z tem zagrożeniem, że w razie niestawienia się, wieś rzeczona naywyżey podającemu (ieżeli prawne zachodzić nie będa

im Fall ihres Ausbleibens bem Meifibies tenden, wenn nicht rechtliche Sinderniffe entgegen fieben, ber Buschlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung bes Rauf= gelbes die Loschung ihrer Forderungen obne Production der paraber fprechenden Documente erfolgen wirb.

Gnefen ben 25. April 1825.

Subhastations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit, im Onefener Rreife bele enen, ben Leo pon Grudzielskischen Erben gehörigen Guter Begorzewo und Poptowo cum pertinentiis, von benen nach ber gerichtlichen Tare

- a) Wegorzewo, auf 19,889 Athle. 27 fgr. 11 pf.;
- b) Popfowo, auf 6,805 Athlr. 25 fgr. 4 pf.:

gewurdigt worden, follen auf ben Un= trag eines Realglaubigers offentlich an ben Meiftbiefenden verfauft werden.

Es find hierzu brei Bietungs=Termine, nehmlich auf

ben 7ten April f. 3., ben 7ten Juli f. 3.,

ben 13, October f. 3., bon welchen der lettere peremtorisch ift, vor bem Deputirten herrn Landgerichts= Rath Biedermann Morgens um o Ubr in bem hiefigen Gerichts = Locale anbe= raumt. Befitfähige Raufer werden zu benfelben vorgeladen, um ihre Gebote abzugeben.

Die Tax = Inftrumente fonnen in uns

przeszkody) przybitą zostanie, i po wyliczeniu summy szacunkowey wymazanie ich długu bez produkowania zasadzaiącego się na tem Dokumentu nastapi.

Gniezno dnia 25. Kwietnia 1825.

Ronigl, Preußisch, Landgericht, Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Węgorzewo i Popkowo z przynależytościami, pod jurysdykcya naszą w Powiecie Gnieznieńskim leżące, sukcessorom Leona Grudzielskiego własne, z których według sądowey taxy,

a) Węgorzewo, na 19,889 Tal. 27 sgr. 11 fen.

b) Popkowo, na 6,805 Tal. 25 śgr. 4 fen,;

oszacowane zostały, maią być droga publiczney licytacyi sprzedane.

Do licytowania tychże wyznaczone są trzy termina, to iest:

na dzień 7. Kwietnia r. p., na dzień 7. Lipca r. p.,

na dzień 13. Październ. r. p., z których ostatni iest termin zawitym, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sedzia Biedermann w Sali posiedzeń naszych odbydź się maiacy, na które do posiadania zdatnych nabywców, końcem czynienia swych podań zapozywamy.

Instrumenta taxy w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą, i wolferer Regiffratur eingefehen werben, wo= bei es jedem Intereffenten freifteht, feine etwanigen Ginwendungen gegen bie Taxe 4 Wochen bor bem letten Termine einzureichen.

Zugleich werden die ihrem Wohnorte nach unbefannten Realgiaubiger, ale: bie v. Roludgfifchen Erben und bie Johann b. Pradzunsfischen Erben hierburch bffentlich vorgelaben, ihre Rechte in ben anstehenden Licitations = Terminen mahr= junehmen, unter ber Berwarnung, baß im Fall ihres Ausbleibens bem Meiftbie= tenben nicht nur ber Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Raufschillings die Ldschung der sammtkichen eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen und zwar ber letteren, ohne daß es zu biefem 3weck ber Production ber Instrumente bedarf, verfügt werden wird.

Gnefen ben 13. October 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaffations = Patent. Die unter unferer Gerichtebarfeit, im Mogilnoer Kreise belegene herrschaft Pakość, zu welcher

- 1) die Stadt Pafose,
- 2) das Vorwerk Ribytwy,
- 3) das Dorf und Vorwerk Wielowies,
- 4) das Dorf und Vorwerk Dombrowo nebst Forst,
- 5) bas Dorf und Vorwerk Ludkowo nebst Forst,
- 6) das Dorf und Vorwerk Mofre nebst Forst,

no jest kazdemu interessentowi podania w 4. tygodniach przed ostatnim terminem przeciw taxie swych zarzutów

Zarazem zapozywa się publicznie, realnych wierzycieli z pobytu swego niewiadomych, iako to: sukcessorów Kołudzkieh, sukcessorów świetéy pamieci Jana Pradzyńskiego, aby w terminach do licytacyi wyznaczonych praw swych dopilnowali, z tém zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się nietylko na rzecz naywiecéy podaiącego przysądzenie, ale nawet po złożeniu sądownym summy szacunkowey wymazanie wszystkich zaintabulowanych, iako i upadlych długów, a to ostatnich bez produkowania na ten koniec potrzebnych iustrumentów nastąpić ma.

Gniezno d. 13. Październ. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Maietność Pakoska pod jurysdyk cya naszą w Powiecie Mogilińskim sytuowana, do któréy należą:

- 1) miasto Pakość,
- 2) folwark Rybitwy,
- 3) wieś z folwarkiem Wielowieś,
- 4) folwark i wies Dabrowa wraz z borem.
- 5) folwark i wies Ludkowo z borem,
- 6) folwark i wieś Mokre z borem,
- 7) wieś z Olendrów składająca się

- 7) bas haufander = Dorf Losfi nebft Forfi, und ber Abbau Rlein = Lasti geboren, und von benen nach ber gerichtlichen Taxe,
- a) Patość uebst Ribitmy, auf 35676 Athle. 12 fgr. 5 pf.,
- b) Dombrowo nebft Zubehor, auf 27167 Athir. 17 fgr. 3 pf.;
- c) Laski nebst Zubehör, auf 21771 Miblr. 12 fgr. 7 pf.;
- d) Luctowo nebst Zubehör, auf 29999 Athlr. 20 sgr. 6 pf.;
- e) Wokre nehst Zubehör, auf 12178 Athlir. 11 sgr. 6 pf.;
- f) Widewies,

auf 24036 Athle. 6 fgr. 10 pf.; gewärdigt worden ift, soll auf den Anstrag der Mealgländiger dffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es find hierzu brei Bietunge-Termine, nemlich auf

den 22. Angust c., ben 22. Nevember c., und der peremtorische Termin auf den 23. Februar 1826.,

vor tem Deputirten Herrn Landgerichts= Affesor Schwürz Morgens um 9 Uhr in bem hiefigen Gerichts = Local anberaumt.

Befitfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem Ichten Termine die Herrschaft dem Meistbietenden zugeschlagen werden wird, in sofern nicht gesetztliche Gründe solches verhindern.

Zugleich werben bie ihren Wohnerte noch unbefannten Real = Glaubiger, gle:

Laski z borem i odbudowaniem male Laski zwaném, z których według sądowéy taxy,

a) Pakość wraz z Bybitwami na . 35,676 Tal. 12 śgr. 5 den.

- b) Dahrowa z przyległościami
   na . 27,167 Tal. 17 égr. 3 den.
- c) Laski z przyległociami na . 21,771 Tal. 12 śgr. 7 den.
- d) Ludkowo z przynależytościami na . 29,999 Tal. 20 sgr. 6 den.
- e) Mokre z przynależytościami na 12,178 Tal. 11 śgr. 6 den. .
- f) Wielowieś

na 24,036 Tel. 6 śgr. 10 den. są oszacowane, na domaganie się realnych wierzycieli drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedaną byź ma.

Tym końcem wyznaczone są termina licytacyjne to iest:

na dzień 22. Sierpnia r. b., na dzień 22. Listopada r. b., termin zaż peremtoryczny

na dzień 23. Lutego 1826, przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Schwürtz zrana o godzinie otéy, w sali sądu tuteyszego. O których to terminach zdolnych posiadania nabywców z tym oświadczeniem zawiadomiamy, że w ostatecznym terminie rzeczona maiętność naywyżey podaiącemu przysądzoną zostanie, ieżeli temu prawne powody przeszkadzać nie będą.

ber Facandi v. Gilifzegunski, ber Jofeph von Lempicki und bie Martin Panetschen Erben, hierdurch bffentlich vorgeladen, ihre Rechte in den anstehenden Licitations= Terminen wahr gunehmen, unter ber Bers warnung, bag im Kall ihres Musblei= bens bem Meiftbietenben, wenn nicht rechtliche Sinderniffe entgegen fteben, ber Zuschlag ertheilt, und nach gesche= hener Bablung bes Raufgeldes bie Loschung ihrer Forberungen ohne Produc= tion ber barüber fprechenden Documente erfolgen wird.

Die Lar = Inftrumente und Berfaufe= Bedingungen fonnen in unferer Regiftra= tur eingeschen werden, wobei es jedem Intereffenten frei fichet, feine etwanige Einwendungen gegen die Zare vor bem

Termine einzureichen.

Guesen den 25. April 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Rreise belegene, bem Norbert v. Zielinefi und Ignah v. Guminefi geborige Gut Rolodziejewo cum attinentiis, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 52030 Rihlr. 23 fgr. 7 pf. gewurdigt worden ift, foll auf den Antrag der Real= Glaubiger, bffentlich an ben Meistbieten= den verkauft werben. In sond siebone

Zarazem zapozywa się publicznie realnych z mieysca zamieszkania swego niewiadomych Wierzycieli, iako to: Fakundego Gliszczyńskiego, Ur, Józefa Łempickiego, i Sukcessorów niegdy Marcina Panka, aby praw swych w powyżey wyznaczonych terminach licytacyinych dopilnowali, a to z tym zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się pluslicytum ieželi prawne zachodzić nie będą przeszkody, przybitym zostanie, a że po wyliczeniu summy szacunkowéy wymazanie ich długu bez produkcyi ściągaiących sie w tév mierze dokumentów, nastąpi.

Instrumenta detaxacyine, tudzież warunki sprzedania w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą, gdzie každemu wolno iest podania przed terminem zarzutów przeciw taxie.

Gniezno d. 25. Kwietnia 1825. Królewko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Dobra Kołodzieiewo z przyległościami, pod juryzdykcyą naszą w Powiecie Mogilinskim położone Ur.Ur Norberta Zielińskiego i Ignacego Sumińskiego własne, które podług taxy sądownie sporządzoney na 52030 tal. 23 sgr. 7 fen. sa oszacowane, na domaganie się realnych wierzycieli droga publicznéy licytacyi sprzedane bydź maią.

. Tym końcem wyznaczone sa trzy

Es find hierzu brei Bictungstermine, nahmlich auf

den 10. Januar }
den 11. April } 1826.,
den 11. Juli

von denen der lettere peremtorisch iff, vor dem Deputirten Herrn Landgerichts= Rath Schwarz Morgens um 9 Uhr in dem hiesigen Gerichts-Locale anderaumt.

Besithfähigen Raufern werden biefe Termine befannt gemacht, um in ben= felben zu erfcheinen, und ihre Gebote ab= jugeben. Die Tare bes Gute und bie Raufbedingungen fonnen in unferer Regiftratur eingeseben werben, mobei es jedem Intereffenten frei ftebet, feine etwanigen Einwendungen gegen biefelbevier Wochen vor bem letten Termine ein= Zugleich werden die ihrem anteichen. Wohnorte nach unbefannten Realglaus biger, ale: ber Felix Anton von Karsfi, ber Bincent b. Rosmowsti, ber Ram= merherr v. Rosmowski, der Facundi von Glifzegnusti, ber Jofeph v. Lempidi, ber Anton v. Preuf, der Jafob Alegoti, Die Albrecht v. Inrefischen Erben, Die Gli= fabeth Marenneschen Erben, Die Martin Pannefichen Erben, hierdurch offentlich porgefaden, ihre Rechte in den anfiehen= ben Licitatione-Terminen mahrzunehmen, unter ber Bermarnung, daß im Falle ibres Ausbleibens bem Meiftbictenden, wenn nicht rechtliche Sinderniffe entgegen stehen, der Zuschlag ertheilt, und nach gefchehener Zahlung des Kaufgeldes, bie Loschung ihrer Forderung, ohne Produc=

termina licytacyine

na dzień 10. Stycznia 1826, na dzień 11. Kwietnia 1826, na dzień 11. Lipca 1826,

z których ostatni jest zawity przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Schwierz w sali posieposiedzeń Sądu tuteyszego. Nabywców posiadać ie zdatnych uwiadomia się o powyższych terminach, iżby na takowych stawili się i swe plus licyta podali. Taxa tychże Dóbr, iako i warunki sprzedania w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą. Każdemu interessentowi wolno iest przeciw teyże iakieżkolwiek zarzuty swe cztery tygodnie przed ostatnim terminem podac.

Zarazem zapozywa się z pobytu i zamieszkania swego niewiadomego, Wierzycieli realnych, iako to: Ur. Felixa Antoniego Karskiego, Ur. Wincentego Kosmowskiego, Szambelana Kosmowskiego, Fakundego Gliszczynskiego, Józefa Lempickiego, Antoniego Preuss, Jakuba Uleyskiego, Sukcessorów niegdy Woyciecha Turskiego, Sukcessorow EIžbiety Marennowey i Sukcessorów ś. p. Panek ninieyszem publicznie, aby na powyżey wyznaczonych terminach praw swych dopilnowali, a to z tém zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się naywięcey daią. cemu dobra te, ieżeli by prawne nie zachodziły przeszkody, przyznane zostaną, i po wyliczeniu summy szation ber barüber sprechenden Documente erfolgen wird.

Snefen ben 17. Marg 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit im Inowraclawschen Kreise belegene, ben Gebrüder Johann und Friedrich Siewert zugehörigen adelichen Güter Wronowo und Kiiewice, welche nach der landschaft= lichen Tare

Wronewo auf 21,062 Atlr. 20 fgr. 6 pf. Riewice auf 7,142 = 2 = 6 = gewürdigt worden sind, sollen auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungstermine sind auf

ben 18. Mårz 1826, ben 21. Juni 1826, und ber peremtorische auf

ben 27. September 1826, vor dem Herrn Ober-Landesgerichts-Mfseffor Bareng Vormittags um 9 Uhr all-

hier angesetzt.

Besitzsähigen Räufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine diese Guter dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber cunkowey, wymazanie ich pretensyi bez produkowania dokumentów do tychże ściągaiących się nastąpi.

Gniezno d. 17. Marca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Wronowo i Kiiewice pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Inowrocławskim położone, do Jana i Fryderyka braci Siewert należące wraz z przyległościami, które według taxy landszaftowey, Wronowo na 21,062 Talarów 20 śgr. 6 fen. Kiiewice na 7142 Tal. 2 śgr. 6 fen. są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyme na

dzień 18. Marca 1826. dzień 21. Czerwca 1826. termin zaś peremtoryczny na

dzień 27. Września 1826. zrana o godzinie 9. przed południem przed W. Assessorem Bärentz w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż wterminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania żaden wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokłaTaxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Taxe fann zu jeder Zeit in unse-

rer Registratur eingesehen werben.

Bromberg den 24. Oftober 1825. Kbnigl, Prenfisches Landgericht. dnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa kaźdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może. Bydgoszcz d. 24. Październ. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftation3 = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit, im Oftrzeszower Arcise belegene Herrschaft Opatow nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 164,433 Athlr. 19 fgr. 10 pf. gewürdigt worden ift, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulzden halber öffentlich an den Meistbietenzden verkauft werden, und sind die Bieztungs-Zermine auf

den 4. October c.,
den 8. Januar 1826.,
und der peremtorische Termin auf
den 26. April 1826.,
vor dem Herrn Landgerichtsrath Ruschke
Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besigfahigen Raufern werden biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, bag bie Tape in unserer Regificatur eingeschen werden kann.

Rrotoschin ben 6. Juni 1825.

Konigl. Prenf. Landgericht.

The second section of the second

Patent Subhastacyiny.

Maiętność Opatowska pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Ostrzeszowskim położona, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 164,433 Tal. 19 śgr. 10 fen. iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 4. Października r. b., dzień 8. Stycznia 1826., termin zaś peremtoryczny na

dzień 26. Kwiemia 1826, zrana o godzinie gtéy przed Wnym Sędzią Ruschke w mieyscy wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych, z nadmieniemiem, iż taxa każdego czasu w Registraturzę naszéy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 6. Czerwca 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Subhastatione = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Schubiner Kreise belegene, den Carl und Beata Sommerfeldschen Sheleuten zugehörige Erbpachts = Vorwerk Wohein nebst Zubehör, welches nach der gerichtelichen Taxe auf 5021 Athle. 6 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrog der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs = Termine sind auf

ben 25. Februar 1826., ben 26. April 1826., and ber peremtorische Termin auf ben 30. Juni 1826.,

bor bem herrn Landgerichterath Sprinz ger Morgens um 8 Uhr allbier angesett.

Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzen Termin das Grundstück dem Meistbiefenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einsommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesehliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem jeden frei, and die etwa bei ber Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mängel anzuseigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unfeter Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 21. November 1825. Konigl. Preußische Elandgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wieczysto dzierzawny Folwark Woycin pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Szubinskim położony, do Karola i Beaty malżonków Sommerfeldów należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 5021 śgr. 6 oceniony, ma być na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany, którym końcem terminz licytacyjne na

dzień 25. Lutego 1826., dzień 26. Kwietnia 1826., termin zaś peremtoryczny na

dzień 30. Czerwca 1826., zrana o godzinie 8. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Springer w miejscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienienieni, iż w ostanim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

w Bydgoszczy d. 21. Listop. 1825 Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subbaffatione = Patent. Die unter unferer Gerichtebarfeit, im Inowraciamichen Rreife belegenen, ber

Landed = Directorin von Oppeln = Bronis towela gehörigen Allobial=Ritter=Guter

- 1) Dinizegewo Rro. 188,
- 9) 3dunown Mro. 330, welche beibe auf 61.834 Mithle, 26 fgr. 8 pf., und
- 3) Wilfostowo Mro. 331, welches auf 21,876 Rible. 24 fgr. 6 pf. landichaftlich abgefcontt find, folfen auf den Untrag der Glaubiger Schulden halber offentlich an den Meiftbietenben verlauft werden, und Bietungs = Termine find

ben 5. Januar 1826., ben 11. April 1826. und ber peremterische Termin auf

ben i'r. Juli 1826., wor bem herrn Landgerichtsrath Biele: feld Morgens um 9 Uhr althier angefebt. Befitfabigen Kaufern werden diese Termine mit ber Machricht befaunt ge= macht, daß in dem letten Termin bas Grundftuck bem Deifibietenden jugefchla= gen, und auf die etwa nachher einfom= menden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Bromberg ben 12. September 1825. Boniglich = Preug. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą zostalące w Powiecie Inowrocławskim położe. ne Ur. de Oppeln Brenikowskier Dyrektorowey Ziemiańskiey dziedziczne dobra szlacheckie,

- 1) Osniszczewo Nro. 188
- 2) Zdunowy Nro. 330 ktore na 6 1 834 tal. 26 sgr. 8 fen.
- 3) Wilkosłowo Nro. 331 na 21,876 tal. 24 sgr. 6 fen. przez Landszaftę ocenione zostaly,

na żądanie wierzycieli z powodu diugów publicznie naywiącey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyine na

dzień 5. Stycznia 1826., dzień rr. Kwietnia 1826., termin zaś peremtoryczny na

dzień 11. Lipca 1826., zrana o godzinie gtév przed W. Bielefeld Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych, z nadmieniemiem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą żostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody. W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogly.

Bydgoszcz d. 12. Września 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmadung.

Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichte gu Frauftabt, haben wir gum bffentlichen Verfauf bes bierfelbft in ber Stordneffer = Strafe unter Dro. 1 15 belegenen, ben Martin Pappmahlichen Erben gehörigen, auf 455 Mthlr. 8 fgr. 4 pf. gefchatten Schmiedenahrung, im Wege ber nothwendigen Gubhaftation, fo wie des hierselbst am Kirchringe unter Dro. 626 belegenen, jum Tifchler Gotta fried Wagnerftben Rachlaffe geberigen, auf 611 Riblie. 7 igr. 6 pf. gefchatten Brunbflucks, im Bege ber freiwilligen Subhaftation, einen neuen Biefunge= Termin auf ben 1 3. Marg f. 3. Nach= mittage um 3 Uhr in unferem Gefchafte-Locale anberaumf, zu welchem wir befiti= fabige Rauflustige mit bem Berierken einladen, bag ber Meifibietende bes Bu-Schlags gewärtig fein fann, in fofern nicht gesetzliche Hinderniffe eine Musnahme gulaffen.

Die Taxen konnen zu jeder schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werden,

Liffa ben 7. December 1825. Abnigl. Oreuß. Friedensgericht.

Subhastations = Patent.

Der zu Gniewkowo auf dem Amtegrunde an der Strafe von Inowraciaw nach Thorn belegene Gasthof und ein besonderes Wohnhaus nebst Stallung und Garten daselbst, welche Grundstücke zum Nachlasse des verstorbenen ChirurObwieszczenie.

Z polecenia Król. Sadu Ziemiań. skiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży nieruchomości tu w ulicy Osieckiey pod Nro. 115. položonév, do sukcesso. row Marcina Pappmahl kowala należącey, na 455 Tal. 8 śgr. 4 fen. otaxowaney, w drodze konieczney subhastacyi, iako też nieruchomości tu w rynku kościelnym pod Nro. 626. sytuowanego, do pozostalości Bogusława Wagner stolarza należącey, na 611 Tal. 7 sgr. 6 fen. otaxowanev, w drodze dobrowolney subhastacyi nowy termin licytacjiny na dzień 13. Marca r. p. o godzinie 3. popołudniu w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcéy daiący przyderzenia spodziewać się może, jeżeli wtem iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxy każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeytzane być mogą.

Leszno dnia 7. Grudnia 1825. Król Pruski Sąd Pokoju.

Patent Subhastacyiny.

W mieście Gniewkowie na dominialnym gruncie przy trakcie z Jnowrócławia do Torunia położony gościniec oraz osobno stoiący dom, z staynią i ogrodem do pozostałości zmarłego Lekarza Marcina Müller nagus Martin Miller gehören, und von welchen ersteres 762 Athlr., letzteres 205 Athlr. abgeschätzt ist, sollen an den Meistvietenden verfauft werden, und ein peremtorischer Vietungs = Termin steht auf den 8. März 1826 hier im Friezbenögericht au, welches mit der diesfälligen Subhastation von dem Königl, Landgericht beauftragt ist.

Raufluftige haben alsdann ihr Gebot abzugeben, und den Zuschlag bemnachst zu gewärtigen.

Die Tage fann hier im Gerichte eingesehen, etwanige Aussiellungen bogegen muffen bis 4 Wochen por bem Termin angebracht werden.

Inowraciam ben 5. December 1825. Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

Edictal = Cifation.

Die unbefannten Erben bes am 4ten Oftober 1824, zu Sworzne hiefigen Kreis fes verftorbenen Waldwarter Johann Bufodi, welcher als Deferteur aus Ruf= fifch=Poten bei Ralisch in hiefige Lande gefommen fein foll, werden hiermit auf= gefordert, fich binnen 6 Monaten und spatestens in dem am 15ten Upril f. J. Vermittags um 10 Uhr in un= ferm Gerichte-Local anbergumten Termi= ne, entweder schriftlich ober perfonlich ju melben, und fich als rechtmäßige Erben ju biefem Rachlaffe gultig andzuweifen. Im Nichterscheinungsfalle haben biefel= ben hingegen ju gewartigen, baß fie mit ihren Rechten prafludirt, und der Nach= lag, welcher gufammen 27 Rthir. 15 fgr.

leżące, z których pierwszy na 763 a drugi na 295 Tal. otaxowany został, ma bydź z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy więcey daiącemu przedany.

Peremtoryczny Termin w téy mierze został wyznaczony na dzień 8. Marca 1826 tu w Sądzie Pokoju, ochotę kupna maiący może wtenczas chęć swoią oswiadczyć a przybicia oczekiwać.

Taxa może w Sądzie tuteyszym bydź przeyrzana, a jakowe przeciwko téyże zarzuty w 4 tygodniach przed terminem bydź podane.

Jnowracław d. 5. Grudnia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Citacya Edyktalna.

Niewiadomi sukcessorowie zmanlego na dniu 4. Października 1824. w Sworzycach w tuteyszym Powiecie borowego Jana Wysockiego, który iako dezerter z polskiego woyska z pod Kalisza w tuteyszy kray przybydź miał, wzywaią się ninieyszym, aby się w sześciu miesiącach, a naydaley w terminie dnia 15. Kwietnia r. p. o godzinie 10. przed południem w naszym Sądzie wyznaczonym osobiście lub na pismie zgłosili, i iako sukcessorowie spadkodawcy się wylegitymowali, w czasie zaś niezgło. szenia się spodziewać się mogą, że z swemi prawami, iakieby prawo rościć mieli do tego spadku, uchyleni

beträgt, als ein erblofes Gut bem Fiscus guerkannt werden wird.

But ben 24. September 1825.

Abnigl. Preuf. Friedensgericht.

zostaną. A spadek ten, który tylko 27 Talar. 15 śgr. wynosi, iako niemarący właściciela fiskusowi przysądzony będ ie.

Buk dnia 24. Września 1825. Królewsko - Pruski Sąd Pokoin.

Bekanntmadung.

In Folge Auftrage bes Ronigichen Sandgerichts zu Frauffadt, haben wir jum öffentlichen Berkauft bes ju Babo= rowo am Markte unter Dro. 38 bele= genen, bem Burgermeifter v. Offrowiciti gehörigen, auf 208 Mthlr. 5 fgr. ge= richtlich abgeschätzten Wohnhauses, im Wege ber nothwendigen Subhaftation einem peremforifchen Bietungs = Termin auf ben 13. Marg a. f. Bormittage um 10 Uhr in unserem Geschäfte = Locale anberaumt, ju welchem wir Befitfabige und Raufluftige mit bem Bemerken ein= laben, bag ber Meifibietende bes 3u= fchiage gewärtig fein fann, in fofern nicht gesethliche Sinberniffe eine Undnahme gulaffen.

Die Taxe fann zu jeder schicklichen Beit in unserer Registratur eingeschen werden.

Liffa ben 13. December 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Stedbrief.

Der Abbecker Johann Maaß aus Labischin ist in ber Untersuchungsfache wiber ben Abbeckerknecht Thomas Ratanegak durch einen mit dem Zigeuner Dombrowski eingegangenen Oferdehandel Obwieszczenie.

W skutek polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży domu w mieście Zaborowie pod No. 38 w rynku sytuowanego, do Ur. Ostrowickiego Burmistrza należącesadownie na 208 Tal. 5 śgr. otaxowanego, w drodze konieczney subhastacyi termin peremtoryczny na dzień 13. Marcar. p. o godzinie 10téy przed poludniem w lokalu urzędowanie naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących wzywamy z tém oznaymieniem, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli w tem iakie prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Leszno d. 13. Grudnia 18:5. Król. Pruski Sąd Pokoju.

List gończy.

Jan Maass oprawca z Łabiszyna stał się mocno podeyrzanym uczestnictwa kradzieży konia z powodu iż z Dombrowskiem cyganem wszedł w targ na konia i że potaiemnie od-

und feine beimiiche Entfernung von La- dabit sie z Labiszynia, mieysca zabifchin bringend verbachtig, an einem Pferbe = Diebftabl Antheil genommen gu baben.

Da ber Aufenthalt besselben nicht er= mittelt werben fann, fo werden fammt= liche respectiven Civil= und Militair , Behorden dienstergebenft ersucht, auf ben w. Maag, beffen Gignalement bier un= ten angegeben ift, vigiliren und ihn im etwanigen Betretungefalle mittelft Trans, port bem unterzeichneten Inquifitoriate überliefern zu laffen.

Signalement.

Der 20. Maaß ift aus Gachfen gebur= tig und gulegt in Labifdin wohnhaft gewesen, 43 Jahr alt, 5 Kuß 8 3oll groff, hat blonde Haare, eine hohe und flache Stien, weißliche Angenbraunen, blane Augen, eine langlich fpite Rafe, fleinen Mund, borne gute binten fehlerhafte Babne, einen braunen langen Genurbart, ein etwas bewachfenes Rinn, langlich und fein podennarbiges Geficht, eine gefunde Wefichtsfarbe, groß und ftarte Ctatur und ift befonders baburch fenntlich, bag ber Mittelfinger an ber line lasza. fen Sand im erften Gliede frumm ift und an ber rechten Sand mehrere Gabelhiebe fichtbar find.

Roronowo ben 19. December 1825. Konigl Preuß. Inquisitoriat.

Stedbrief.

Der Schaferfnecht Balentin Grabom=

mieszkania swego.

Gdy, mieysce pobytu iego nie da się wyśledzić, więc wzywamy wszelkie władze tak woyskowe iako i cywilne, iżby zbieglego poniżey bliżey opisanego śledzić, go w razie schwycenia przytrzymać i pod pewna strażą podpisanemu Inkwizytoryatowi dostawić zechciały.

#### RYSOPIS.

Maass iest z Saxonii rodem, i mieszkał na ostatku w Łabiszynie, liczy on 43 lat wieku swego, iest on 5 stop 8 cali wysoki, włosów blond, wysokiego i plaskiego czola, brwi bialawych, oka niebieskiego, nosa kończasto-długiego, ust malych; ma zeby z przodu zdrowe, tylne zaś nadwereżone, ma wasy wielkie i bruname, podbrodek nieco zarosły twarz podługowatą i drobno-ospowata, cera twarzy iego iest zdrowa, sytuacya iego mocna i ma u lewey reki palec średni krzywy, na prawey zaś rece sa widoczne znaki cięcia pa-

Koronowo d. 19. Grudn. 1825 .-

Król. Pruski Inkwizytoryat.

List gonezy.

Walenty Grabowski owczarek z eff aus Cfulet in Polen, welcher wegen Skulska w Polsce; ktory z powodu Diebsiahls arretirt war, ift am 19ten popelnioney kradzieży przygresztow September c. aus bem Polizei = Gefang= niffe gu Strzelno entsprungen.

Cannutliche refp. Civil- und Militair-Behörden werden bienftergebenft erfucht, auf ben unten naber bezeichneten Flücht= ling aufmerksam zu fein, benfelben, wenn er habhaft gemacht werden fann jofort su arretiren, und bem unterzeichneten Inquisitoriate mittelft Transports ablic= fern zu laffen.

#### Gignalement.

Der Flüchtling ift zu Wreschin bei Mittowo geboren, bat fich gulett gu Stulet in Polen aufgehalten, wofelbit er arretirt worden ift, fatholifden Glaus bens, 24 Jahr alt, 5 Fuß 1 Boll groß, bat fdmarge Saare, eine freie Ctien, schwarze Augenbraunen, blaue Augen, pertionirte Dafe, einen blonden Bart, chen Gesichtsbildung, eine gesunde Gefichtefarbe, eine unterfette Ctatur und . fpricht nur polnisch.

Roronowo den 29. November 1825. Ronigliches Inquisitoriat. wany został, zbiegł na dniu 19. Września r. b. z wiezienia w Strzelnie.

Wszelkie władze tak woyskowe iako i cywilne wzywamy, iżby na zbiegłego poniżey dostatecznie opisanego, baczne miały oko, w przypadku zaś zdybania onegoż przyaresztować i podpisanemu Inkwizytoryatowi zechciały.

#### RYSOPIS

Zbiegly iest rodem z Wrześni pod Witkowem, bawil sie na ostatku w Skulsku w Polsce gdzie został przyaresztowany. Wyznaie on wiarę katolicka, liczy lat 24 wieku swego, ma 5 stop i cal ieden, włos czarny, czoło otwarte, brwi czarne, oko einen gewöhnlichen Mund und eine pros niebieskie, usta zwyczayne; nos proporcyonalny, brode blond, zegute 3abue, ein rundes Rinn, bergleis by zdrowe, podbrodek okragly, twarz podobną, cera twarzy iego iestzdrowa, sytuacya posiadła, i mówi tylko po polsku.

Koronowo d. 29. Listop. 1825. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Den geehrfen Mitgliedern unferer Reffource, fo wie den Theilnehmern an ben Batten berfelben, zeigen wir hiermit ergebenft an; baß Sonnabenbe, ale ben aiften Japuar b. J. Abende um 7 Uhr ein Ball ftatt finden wird.

Die Direction der Freimaurer = Reffource.

In der Breiten = Strafe Mro. 118 ift von Offern b. J. die gange 1. Etage von 4 großen Stuben und Alfoven nebft Ruche 2c. zu vermiethen.

Ju meinem Sause Breslauerstraße Nro. 246 find von Oftern c. Wohnungen gu vermiethen. E. F. Altmann.

## Getreide : Markt : Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischen Maaß und Gewicht.)

| Getreide - Arten.   | Mittwoch den<br>21. Januar |                                                                                            | Freitag ben                                                      |                                                                   | Montag den<br>16. Januar |                  |
|---------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
|                     | von<br>Mr.fgr.pf.          | bis<br>Museups                                                                             | von<br>Mr.fgr.vf.                                                | bis<br>Mit.fgr.pf.                                                | von<br>Mr.far.vf.        | bis<br>Mr.far.ne |
| Meigen der Scheffel | x 5 -                      | 1 6 4<br>- 22 6<br>- 16 4<br>- 12 -<br>- 22 6<br>- 27 6<br>- 10 -<br>21 4<br>3 -<br>1 12 6 | 1 2 6<br>- 20 -<br>- 15 -<br>- 11 -<br>- 20 -<br>- 25 -<br>- 8 - | 1 5 —<br>- 22 6<br>- 16 4<br>- 12 —<br>- 22 6<br>- 26 4<br>- 10 — | 1 2 6                    | 1 5              |